# Amtsblatt

Temberger Beitung.

# Gazety

Dziennik urzędowy

25. Juli 1960.

Nr. 1469 Praes. Da wegen ber am 1. August d. J. stattfinbenben Cerienziehung bes Linlebens vom Sahre 1860 fammtliche Unlebenstaffen ftontrirt, die bei ihnen vorhandenen Borrathe ber Dbli= gazionen tiefes Unlebene genau verzeichner und verfiegelt, nach erfolgter Befannigebung ber gezogenen Gerien aber bic, zu tiefen Gerien etwa gehörigen Obligazionen ausgeschieben merten muffen, so hört vom 30. Juli Die Annahme von Einzahlungen und Die Sinauegabe von Obligazionen auf, und beginnt erft bann wieber, nachbem bie Unlebenstaffen von bem Ergebniffe biefer Gerienziehung Renntniß erhalten haben werben.

Es ist die Einleitung getroffen, daß dieß so schnell als möglich

geschehe.

(1353)Lizitazions = Kundmachung.

Bon Seite bes f. f. Zeuge : Artillerie . Kommando Aro, 6 wird biemit befannt gemacht, bag wegen Beifchaffung ber fur bie technische Aitillerie auf ben Zeitraum vom 1. November 1860 bis Ende Oftober 1861 benothigenden Zeugsvedurfniffe, als: verschiedenes Materiale, Holzfohlen, Fettforten, Seilerarbeit, Gifenwert, Beugschmiedsarbeiten, Kangleimaterialien und Requifiten, Breter, Bauholz und Pfoften, bann Artilleriewerthölzer, Bindernothdurfte, Burftenbinder - und Rlempfner. arbeit, Sattler . und Riemernothburfte, Bagenrequifiten, verfchiedene Gerathichaften, endlich Professionistenwertzeuge am 27. August 1860 Bunft 9 Uhr Bormittage im f. f. Artifferie : Benghaufe gu Lemberg eine mündliche Lizitazione-Berhandlung in Berbindung mit schriftlichen Offerien unter Borbehalt ber boben Ratififagion ftattfinden wird, wozu alle Ligitazioneluftigen eingeladen werben.

Die naheren Bedingniffe, so wie die Muffer der sicherzustellenden Beugsbedürfniffe tonnen täglich mit Ausnahme ber Conn . und Feiertage in ben gewöhnlichen Amteftunden im f. f. Artillerie. Beughause

eingesehen werben.

Lemberg, am 15. Juli 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

C. k. komenda artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. podaje niniejszem do wiadomości, że dla dostarczenia artykułów potrzebnych dla artyleryi technicznej na czas od 1. listopada 1860 po koniec paździermka 1861, jako to: rozmaitych materyałów, wegla drewniannego, tłuszczów, roboty powroznickiej, żelaziwa, robot kowalskich, materyalów i rekwizytów kancelaryjnych. desek, drzewa budulcowego i tramów, drzewa wyrobowego, potrzeb bednarskich, robót szczetkarskich i blacharskich, potrzeb siodłarskich i rymarskich, rekwizytów stelmackich, rozmaitych sprzetów, a nakoniec narzędzi rzemicstniczych, adbedzie się na dniu 27. sierpnia 1860 uderzeniem godziny 9tej przed południem w c. k. zbrojowni artylergi we Lwowie ustna licytacya połączona z pisemnemi ofertami ped zastrzczeniem wyższej ratyfikacyi, do czego zaprasza się wszystkich mających chęć licytować.

Bliższe waruski jako też wzorki potrzebnych artykułów liwerunku przegiądnąć można codziennie z wyjątkiem niedzieli i świąt w zwykłych godzinach orzędowych w c k. zbrojowni artyleryi.

Lwow, dnia 15. lipca 1860.

(1365)Lizitazions - Mundmachung.

Bom f. f. Zeugs-Artisterie-Kommando Nro. 6 zu Lemberg wird hiemit befannt gemacht, bag wegen Berkauf von alten Pausch-, Def. finge und Rupferblech, alten Meffing, alten leinenen Lumpen, Paufche, Gewehrlauf., Berrenn., ferner Guf. und Bementeifen, alten Stahl, altes Strid und Eiderwert, endlich von verichiebenen Buggefchirr-Beftanttheilen und einem Quantum Bagenfdmier- Tiegeln am 30. Juli 1860 eine öffentliche Lizitazion im f. f. Artillerie Zeughanfe plus offerendi Punft 9 Uhr Fruh abgehalten werden wirt, wogu Rauftuftige hiemit eingelaben werben.

Die Ligitazions-Wedingniffe, so wie die zu verkaufenden Artikeln fonnen täglich im f. f. Artillerie-Zeughause in den gewöhnlichen Umts-

ftunten eingesehen werben.

Lemberg, am 16. Juli 1860.

Ogłoszenie licytacyi.

C. k. komenda Artyleryi zbrojowniczej Nr. 6. we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, że dla sprzedaży starej blachy mosiężnej i miedzianej, starego mosiądzu, starych szmat luianych, polamanych luf karabinowych, starego żelaziwa i stali, starych powrozów i skór, a nakoniec rozmaitych sześci uprzeży i pewnej ilości smarowidła. odbędzie się 30. lipca 1860 publiczna licytacya w c. k, zbrojowni artyleryi z uderzeniem 9tej godziny zrara plus offerendi, na którą zaprasza się kupujących.

## Ohwieszczenie.

Nr. 1469 Praes. Ponieważ dla przypadającego z dniem 1szym sierpnia r. b. losowania seryi pożyczki z roku 1860 potrzeba szkontrować wszystkie kasy pozyczkowe, spisać dokładnie i opieczetować wszystkie znajdujące się w nich obligacye tej pozyczki, a po ogłoszeniu wyciągniętych seryi wydzielić obligacye nalezące do tych seryi, tedy ustaje s dniem 30. lipca przyjmowanie wpłat i wydawanie obligacyi, i rospocznie się dopiero wtedy nanowo, gdy kasom pozyczkowym oznajmiony będzie rezultat losowania.

Wydane zostały rozporządzenia, ażeby to jak najprędzej nastapilo.

Warunki licytacyi jako też przeznaczone do sprzedania artykuły przejrzeć można codziennie w c. k, zbrojowni artyleryi w zwyczajnych godzinach urzędowych.

We Luowie dnia 16. lipca 1860.

(1389)Cotft.

Mr. 3179. Dom Samborer f. f. Kreisgerichte wird allen auf den, dem August Johann Michael br. N. Filipecki in 1/12 Thefle und dem Anton Sozański in 11/12 Theilen eigenthumlich gehörigen, im Samborer Kreife gelegenen Gutern Torhanowico (Taranowice ober Torchanowice) mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit tefannt gegeben, daß bie Grundentlaftunge-Bezirte-Kommiffion Dro. 18 in Sambor mittelft Entschädigungeausspruch vom 3. Dezember 1854 3. 298 auf biefe Guter ein Urbarial . Gutschäbigungs . Kapital im Be-

trage von 8039 fl. KM. ausgemittelt habe. Es werden baber fammtliche mit ihren Forderungen auf biesen Gütern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichte bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll diefes f. k. Kreisgerichtes ihre Anmelbungen, unter genauer Angabe bes Bor- und Zunamens und Wohnortes (Hausnummer) bes Anmelbers und seines allenfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit ben gesehlichen Erforderniffen versebene und legalisirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe bes Betrages der angesprochenen Sypothekarforderung, sowohl bezüglich des Rapitals als auch der allfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten Boft, und wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außer bem Sprengel dieses f. f. Kreisgerichtes hat, unter Damhaftmachung eines baselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie gu eigenen Händen geschehene Buftellung, murden abgesendet werden, um fo ficherer bis einschließlich ben 13. Angust 1860 zu überreichen, wibrigens ber fich nicht melbende Gläubiger bei ber feiner Beit gur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die leberweifung seiner Forberung auf diefes Entschädigungs. Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend an-gesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und sedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter ber Voraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kalferlichen Pa-tentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichte. Sambor, am 6. Juni 1860.

© dift.

Mr. 4091. Bon bem f. E. Złoczower Rreisgerichte mirb bem unbekannten Bohnortes fich aufhaltenden Abraham Polak, Gefchaftemann in Brody, mit biefem Grifte befannt gemacht, bag witer ben-felben unterm 9. Juli 1860 3. 4091 H. W. Kloeber megen Zahlung ber Wechselsumme von 1000 Thl. s. B. G. eine Wechselklage überreichte, in Folge beren bem Wechselafzeptanten Abraham Polak mit handelsgerichtlichem Beschluße vom 11. Juli 1860 3. 4091 aufgetragen wurde, die obige Bechfelfumme f. Dt. G. an ben Rlager H. W. Kloeber binnen 3 Tagen bei sonstiger Exchuzion zu bezahlen.

Da ber Mohnort des Belangten unbefannt ift, so wird zu seiner Bertretung ber Advotat Dr. Wesolowski mit Substituirung bes Abvokaten Dr. Ptotnicki auf feine Gefahr und Roften zum Kurator beftellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes

jugestellt. Bom f f. Kreisgerichte. Złoczow, ben 11. Juli 1860.

# Aundmachung.

Mro. 12618. Das hohe Armee Der Rommando bat die Sicherstellung bes bei den Monture Rommissionen in dem Zeitraume vom August 1860 bis Ende Oftober 1861 sich ergebenden Bedarfs an Monture und Rüstungsgegenständen mittelst einer Offert-Verhandlung angeordnet.

Dziennik urzedowy

Auf welche Bedarfsartifel offerirt werden kann, ist aus dem ans geschlossenen Offerts - Formulare zu ersehen, auch erklätt dasselbe das Minimum des zu offerirenden Quantums, wobei bemerkt wird, daß zwar mehr aber nicht weniger als dieses Minimum offerirt werden darf.

Die mefentlichsten Bedingungen jur Lieferung bestehen im Fol-

genden:

1) Im Allgemeinen muffen sammtliche Gegenstände nach den vom hohen Armee-Ober-Rommando genehmigten Muffern, welche bei allen Monturs-Rommissionen zur Einsicht bereit erliegen, und als das Minimum der Qualitätmäßigkeit anzusehen sind, geliefert werden, insbefendere aber haben dafür nachstehende Bedingungen zu gelten:

a) Bon Monturstüchern konnen weiße, mohren- und hechtgraue, lichtblaue, bunkelgrune, bunkelbraune und graumelirte, bas Siuck im Durchschnitte zu (Zwanzig) 20 Wiener Ellen gerechnet, offerirt

Es bleibt ben Lieferungeunternehmern freigestellt, eine, mehrere

ober alle ber genannten Tuchgattungen zu offeriren.

Die ungenäßt eingeliefert werdenden 6/4 Wiener Ellen breiten weißen und hechtgrauen Tücher durfen im kalten Wasser genäßt, in der Länge per Elle höchstens 1/24 (Gin Bierundzwanzigstel) und in der Breite 1/16 (Gin Sechzehntel) Wiener Elle eingehen, und ist für jede

Mehrschwendung vom Lieferanten ber Erfat ju leiften.

Bei den  $1^7/_{16}$  Wiener Ellen breiten weißen, lichtblauen, hechtgrauen, graumelirten, dunkelbraunen, dunkelgrünen und mohrengrauen Tüchern, welche schwendungsfrei, die Farbtücher und melitten Tücher schon in der Wolle gefärbt und zum Beweise dessen mit angewebten Leisten versehen sein müssen, wird sich von der Schwendungsfreiheit bet seber Lieferung durch vorzunehmende Probnässung die Ueberzeugung verschafft und muß für sede sich zeigende Schwendung vom Lieferanten der Ersaß geleistet werden.

Sämmtliche Tücher muffen unappretirt eingeliefert werden, sie muffen gang rein, die melirten und die Farbtücher aber echtfärdig sein, und mit weißer Leinwand gerieben, weder die Farbe lassen noch schmugen und die vorgeschriebene chemische Farbprobe bestehen.

Alle Tücker ohne Unterschied werden bei der Ablieferung stücks weise gewogen und jedes Stück derselben, das in der Regel 20 Ellen halten soll, muß, wenn es halbzollbreite Seitens und Querleisten hat, zwischen 186/8 und 217/8, mit ein Zoll breiten Seiten = und Querleissten aber zwischen 193/8 und 224/8 Pfund schwer sein, worunter für die Ein halb Zoll breiten Leisten 5/8 bis 17/8 und für die Ein Zoll breiten  $1^1/4$  bis  $2^2/4$  Psund gerechnet sind.

Stude unter bem Minimalgewichte werden gar nicht, und jene, welche bas Maximalgewicht überschreiten, nur bann, jedoch ohne einer Bergutung für bas Mehrgewicht angenommen, wenn sie nebst bem hösheren Gewichte boch vollfommen qualitätmäßig und nicht von zu grober

Molle erzeugt sind.

b) Die Rosten zu Pferdedecken fur Ravallerie muffen in einzelnen

Studen geliefert merben.

Diese Roben (Pferdebeden) muffen von weißer, reiner, guter Zigajawolle mit gleichem nicht knöpfigen Gespunste über bas Kreuz gearbeitet, gleich und gut verfilzt und nur furz aufgeraucht sein.

Die Kohe für die schwere Kavallerie hat  $3^3/_8$  bis  $3^4/_8$  Miener Ellen in der Länge und  $2^2/_8$  bis  $2^9/_{3^2}$  Miener Ellen in der Breite zu wessen ferner  $8^4/_8$  dis  $2^9/_{3^2}$  Miener Ellen in der Breite zu wessen ferner  $8^4/_8$  dis  $2^9/_{3^2}$  Miener Ellen in der Breite zu

messen, ferner 8½ bis 9 Pfund im Sewichte zu halten. Die Kope für leichte Kavallerie hat nur 213/16 bis 214/16 Ellen lang und 21/16 bis 22/16 Elle breit, dann 61/2 bis 7 Pfund schwer

zu fein.

Ravallerie Pferdekopen unter bem Minimalmaß und Gewicht werden gar nicht, und jene, welche das Maximalgewicht übersteigen, natürlich ohne Vergütung dafür, nur dann angenommen, wenn bas Maximalmaß nicht überschritten ist.

Die Hallina muß 6/4 (sechs Viertel) Wiener Ellen breit, ohne Appretur und ungenäßt geliefert werten, per Elle 15/8 bis 16/8 Wiener Pfund wiegen, und jedes Stück wenigstens 16 Wiener Glen meffen.

Die einfachen zweiblättrigen Bettfogen muffen 19/16 Wiener Ellen breit und 56/16 Elle lang fein, dann 9 bis 10 Miener Pfund

Cowohl die Hallina als die Bettkoten werden unter dem Minimalgewichte gar nicht angenommen, bet Stücken aber, welche qualitätmäßig befunden werden, jedoch das Maximalgewicht übersteigen, wird das höhere Gewicht nicht verautet.

Die Abwägung ber Pferbebeden, ber Sallina und ber Bettfoben

geschieht findweise.

Bu ben letten beiben Wollforten ift reingewaschene, weiße Bas delwolle bedungen, und fie konnen ebenso aus Maschinens wie aus Hands gespunft erzeugt sein.

c) Offerte auf Leinwanden (bei welchen natürliche Bleiche ohne Anwendung ähender, dem Leinenstoffe schädlicher Mittel bedungen wird), muffen sammtliche ausgeschriebene Leinwandgattungen umfassen, Anbothe auf blos eine oder die andere Gattung bleiben unberücksichtigt.

Singegen steht es frei mit den Leinwanden auch Zwilliche ober

lettere allein anzubiethen.

Die Gattien- und Leintucherleinwanden werden nach einem gemeinschaftlichen Muster übernommen und besteht daher auch für beide ein und bieselbe Qualifat.

Es wird gestattet von den an den Enden meift gröber und schitterer im Gewebe gearbeiteten hemden, oder Gattienleinwanden galigischen Unsprungs an einem oder beiben Enden die unqualitätsmäßigen Theile, jedoch nur bann abzuschneiden, wenn ber Rest in der gangen Länge mindestens 25 Ellen gibt.

Die abgeschnittenen Theile turfen ale Futterleinwand übernommen werben, wenn sie sich bazu eignen, in ber ganzen Länge mindestens 15 Ellen betragen, und wenn durch deren Annahme bas bewilligte Lieferungsquantum nicht überschritten wird. Ein Stück jedoch, welches auch in ben Mitteltheilen wegen unqualitätmäßigen Stellen ausgeschnitzten werden mußte, darf vicht angenommen werden.

Sämmtliche Leinwaaren mit Ausnahme der Strohsakleinwand müffen eine Wiener Elle breit sein und per Stück im Durchschnitte 30 Ellen meffen. Strohsakleinwand wird nur mit  $1^{1}/_{16}$  Wiener Ellen Breite, mit dem Durchschnittsmaße von 30 Ellen per Stück gefordert.

Der schwarzladirte Kallifor von inlandischer Erzeugung zu Czalo-Futterals muß nebst ber angemeffenen Qualität eine Wiener Elle breit und jedes Stud wenigstens 30 Wiener Ellen lang fein.

d) Bon ten Lebergattungen werden tas Ober= und Pfundsohlenleber nach tem Gewichte, braune Kalbfelle nach tem Stücke übernommen.

Die Abwägung der Lederhaute geschieht stückweise, und mas jede Haut unter einem Viertel Pfund wiegt, wird nicht vergütet; wenn daber eine Oberlederhaut 8 Pfund und 30 Loth wiegt, so werden nur  $8^3/_4$  Pfund bezahlt.

Mebst ber guten Qualität fommt es bei diefen Säuten haupts fächlich auch auf die Ergiebigkeit an, welche jede Haut im Berhältnise ihres Gewichtes haben muß, dagegen wird mit Ausnahme der Afundsfohlenhäute, welche in keinem Falle mehr als 40 Pfund wiegen bürsfen, bei ben Oberlederhäuten ein bestimmtes Gewicht nicht gefordert.

Diese Ergiebigkeit ist daduich bestimmt, daß die Oberleberhaute zu Schuhen und Stiefeln, bezüglich zu Riemzeug, die Pfundsohlenhäute zu Schuhen und Stiefeln nach den bestehenden Ausmaßen das ans ftandelose Auslangen geben muffen.

Oberlederhäute und Kalbfelle muffen in der Lohe allein ohne Zusatz einer Alaun - oder Salzbeitze gar gegärbt und das Pfundsoh-

lenleber in Knoppern ausgearbeitet fein.

Leichte und schwere Oberlederhaute mit unschädlichen und bie Dualität und Dauer ber daraus zu erzeugenden Fußbekleidungen und Riemenwerksorten nicht beeinträchtigenden Mängeln, als etwas im After abschüßig, an wenigen einzelnen Stellen verfalzt oder mit unschädlichen Narben, an 3 bis 4 Stellen in der Länge bis 1½ Zoll narbens brüchig, walds oder hornriffig, mit wenigen, nicht auf einer Stelle ans gehäuften oder glacartigen, sondern gut verwachsenen Engeringen, einzelnen Schnitten und nicht um sich greifenden Brandslecken, dann etwas starkem Schilbe werden, wenn sie sonst ganz qualitätmäßig sind, von der llebernahme nicht ausgeschlossen, und es wird nur für Schnitte und Brandslecke ein entsprechend mäßiger Gewichtsabschlag gemacht werden.

e) Bon Fußbekleidungestücken werden beutsche Schuhe, ungarische Schuhe, Salbstiefel und Husaren-Cziemen nach ber neuesten Form

im fertigen Buffande geforbert.

Jede Fußbekleidungsgattung muß in der dafür bei Abschließung bes Kontrakts festgesetzten Klasse und Prozenten geliefert werden, jedoch ist der Lieferant an dieses Verhältniß nicht gleich im Anfange der Lieferung gebunden, sondern es wird nur gesordert, daß in keiner Klasse eine Ueberlieferung geschehe, und daß das früher in einer oder der andern Klasse weniger Gelieferte bis zum Absaufe der Frist nachsgetragen werde.

Bur Erkennung ber innern Beschaffenheit bei fertigen Stücken muffen sich biese Lieferanten ber vorgeschriebenen Zertrennungsprobe unterziehen, und sich gefallen lassen, die aufgetrennten Stücke, wenn auch nur eines davon unangemessen erkannt wird, ohne Anspruch einer Bergütung für bas geschehene Auftrennen sammt der übrigen nicht

aufgetrennten Parthie ale Ausschuß guruckzunehmen.

Das zu Fußbekleidungen verwendete Ober = und Brandsohlen= leder muß ohne Zusat einer Alaun. ober Salzbeige und tas Pfund.

sohlenleber in Knoppern gar gearbeitet fein.

Diejenigen Mangel, welche wie vorbesagt bas Oberleder nicht zum Ausschuße machen, werden auch die fertigen Fußtekleidungen von der Uebernahme nicht ausschließen, wenn sie sich an solchen Stellen besinden, wo sie fur Dauer oder sonstige gute Qualität und das Ansfehen derselben keinen Nachtheil herbeiführen.

2) Die Offerenten haten sich in dem Offerte zu erklären, daß sie ein Drittheil des angebothenen, bezüglich bewilligt erhaltenen Lieferungsquantums bis Ende Oktober 1860, zwei Drittheile dieses Quantums aber vom 1. November 1860 angefangen bis Ende Oktober 1861 einliefern wollen. Die Bestimmung der Zwischentermine wird sibrigens den Offerenten überlassen, und es haben dieselben tiese Termine in dem Offerte genau anzugeben.

3) Der Offerent muß die Duantisäten, die er vom August 1860 bis Ende Oftober 1861 liefern will, bei Tüchern, Halling, Leinwans den und Zwillichen, dann Kallisot, endlich bei grünen Rasch und Gradl per Wiener Elle, bei Pferdedecken und Bettfohen per Stück und Wiesner Pfund, bei Ober sund Pfundsohlenleder per Wiener Zentner, bei Fußbekleidungen per Paar und bei Kalbfellen und Hutstlzen per Stück in Zissern und Buchstaben, dann die Monturs-Kommission wohin und die Lieferungstermine in denen er liefern will, nach den im 2. Punkte

gegebenen Undeutungen beutlich angeben.

Die anzuschenden Preise sind in oft. Währung anzugeben.

Für bie Buhaltung des Offertes ift ein Reugelb (Babium) mit 5% bes nach geforderten Preisen entfallenden Lieferungswerthes entweber an eine Monturs : Kommiffion ober an eine ber bestehenden Rriegstaffen mit Ausnahme ber Wiener gu erlegen, und ben baiüber erhaltenen Depositenschein abgefondert von dem Lieferungsofferte, uns ter einem eigenen Umschlage einzusenden, ba das Offert bis zur fommiffionellen Eröffnung an einem bestimmten Sage verfiegelt liegen bleibt, mahrend das Badium fogleich der einstweiligen Umtehandlung unterzogen merben muß.

In jedem Offerte ift übrigens genau ersichtlich ju machen, baß bas erlegte Babium wirtlich 5% bes angebothenen Lieferungswerthes beträgt, baher in bem Offerte ber Gefammtlieferungswerth, fo wie bas bavon mit 5% berechnete Badium mit aller Bestimmtheit erfichtlich gu machen ift; Offerte, welchen das entfallende Badium nicht vollzählig

beigeschloffen wird, werden unberüchfichtigt gelaffen.

4) Die Reugelder konnen im Baaren ober in ofterreichischen Ctaatepapieren nad, dem Borfenwerthe, in Realhypothefen oder in Butftehungen geleiftet werden, wenn beren Annehmborkeit ale pupillar: maßig von ber Finangprofuratur anerkannt und bestätigt ift. Die als Reugelb erligte Summe ift ftete mir bem entfallenden Betrage in

oft. Wahrung auszudrücken.

Da jur lebernahme ber Babien nur die Monture : Rommiffion und Rriegekaffen mit Ausnahme ber Wiener berufen find, fo ift fich megen tes Erlages bei Beiten an felbe gu menben, mibrigens bie Df= ferenten es fich felbst jugufchreiben haben wurden, wenn ihre Babien wegen tes ju großen Andranges von Erlegein in den letten Tagen bor Ablauf bes Offert : Ginsendungstermines nicht mehr angenommen

5) Sowohl bie Offerte als auch die Depositenscheine über Babien muffen jedes fur fich in einem eigenen Ruvert verfiegelt fein, und entweder an das hohe Aimee . Ober = Komando bis 4. August 1860 (vierten August 1860) 12 Uhr Mittags oder an ein Landes-General-Kommando bis 30. (breißigsten) Juli 1860 eingefendet werben, und es bleiben die Offerenten fur die Buhaltung ihrer Unbothe bis 20. (zwanzigsten) August 1860 in ber Art verbindlich, bag es bem Milliar, Merar freigestellt bleibt, in biefer Beit ihre Offerte gang ober theilweise oder auch gar nicht anzunehmen.

Ben Offerenten, welche fich ber Lieferungsbewilligung nicht fugen wollen und nicht binnen fünf Tagen nach Erhalt biefer Bewilligung ihrer Lieferungserklärung an bie verständigende Monturs . Kommission abgeben, wird bas Badium als bem Alerar verfallen, eingezogen.

Die Batien berjenigen Offerenten, welchen eine Lieferung bemilligt wirb, bleiben bis gur Erfüllung des von ihnen abzufchließenden Kontraftes als Erfüllungs : Rauzion liegen, konnen jetoch auch gegen andere fichere, vorschriftemäßig geprufte und bestätigte Kauzione : Inftrumente ausgetauscht merben; jene Offerenten aber, beren Untrage nicht angenommen werden, erhalten mit bem Bofcheide bie Depositen= icheine jurud, um gegen Abgabe berfelben bie eingelegten Babien wie-Der gurudbebeben gu fonnen.

6) Bon jedem Offerenten muß mit feinem Offerte ein Bertifitat beigebracht merten, burch welches er von einer Sandels- und Gewerbe= Rammer befähigt erklart wird, bie jur Lieferung angebothene Menge

in dem bestimmten Termine verläßlich abzustatten.

Diefe ben Offerenten von den Sandele . und Gewerbe-Rammern nur verfiegelt zu übergebei den und verfiegelt zu belaffenden Bertififate

find ftempelfrei.

Dit ben ven Genoffenichaften, Gemeindevorftanden ober t. t. Bezirkeamtein ausgestellten und bestätigten Leiftungefähigkeite : Beug. niffen mird fich das hohe t. f. Urmee Dber Rommando nicht mehr begnügen und es haben auch galigische Offerenten Leiftungefähigkeite Beugniffe ber Sandeles und Gewerbe : Rammern beigubringen.

7) Die Form, in welcher Die Dfferte gu verfaffen find, zeigt ber Unichluß. Die Offerte muffen mit einem Stempel von 36 fr. oft. Wahrung berfeben, und unter befonderem Konverte, ba fie fommiffionel eröffnet werden, mit bem ebenfalle gefonderten touvertirten

Depositenscheine überreicht werden.

8) Offerte mit anderen ale ben hier aufgestellten Bedingungen bleiben unberücksichtigt, und es wird bas offerirte Quantum und bas Berhaltniß bet geforderten Preises ju den Preisen ber Gefammtton= furreng nicht ber alleinige Magitab für die Beurtheilung fein, fondern es werten bei biefer auch bie Leiftungefähigkeit bes Offerenten, inebelondere aber seine Berdienfie burch bisherige qualitätmäßige und recht= Beitig abgestattete Lieferungen, feine Colidität und Berläplichtett in bie Wagschale gelegt.

Derlei verläglichen Lieferanten fann übrigens für bermal eine Ausficht auf ten Abschluß mehrjähriger Kontrafte nicht gewährt merbes, es wird ihnen jedoch gestattet sein, bei ber nächsten Sicherstellung

diesfalls als Bewerber aufzutreten.

Nachtrage-Dfferte, fo wie alle nach Berlauf ber oben feftgefegten Einreichungstermine einlangenben Offerte merben gurudgewiefen.

9) Die übrigen Kontraftebedingungen, welche bei ber Monturs-Kommiffion im Detail aufliegen, find im Wefentlichen folgende:

a) Die bei ben Monture Rommissionen erliegenden gesiegelten Mufter werden bei ber lebernahme als Bafis angenommen, und es merben Die Offerenten insbesondere auf Die bereite im Jahre 1856 eingeführte neue Urt Fußbetleibungen aufmerkfam gemacht und auf bie bei ben Monturs-Rommiffionen erliegenden Mufter verwiesen.

Alle als nicht muftermäßig gurudgemiesenen Sorten muffen binnen 14 Tagen erfest werden, mogegen fur ble übernommenen Stude die Zahlung in dem Monate der bedungenen Rate den betreffenben Monture : Kommissionskassen geleistet ober auf Berlangen bei ber nadiften Kriegefaffa angewiesen wird.

Rad Ablauf ber bedungenen Lieferungsfrift bleibt es bem Merar unbenommen, ben Rudfand auch gar nicht eder gegen einen Ponalabzug von 15% (fungehn Brogent) angunehmen, auf beffen Buruderftattung die Offerenten unter feiner Bedingung gu rechnen haben.

d) Auch fieht bem Alerar bas Recht gu, ben Lieferungerudftand auf Gefahr und Roften des Lieferanten, wo er zu bekommen ift, um ben gangbaren, wenn auch boberen Preis anzukaufen und bie Roffendiffereng von demfelben hereinzubringen.

e) Die erlegte Raugion wird, wenn ber Lieferant nach Buntt c) und d) kontraktebrüchig wird und feine Berbindlichkeit nicht jur gehörigen Beit ober unvollständig erfüllt, vom Berar eingezogen.

f) Glaubt der Kontrabent fich in seinen aus dem Kontrakte entspringenden Unsprüchen gefrantt, fo ficht ihm ber Redtemeg offen, in weldem Falle er fich ber Gerichtebarteit bes Militar . Landes. Gerichte ju unterwerfen hat.

g) Stirtt ter Kontrahent ober wird er zur Verwaltung feines Bermogens vor Ablauf bes Lieferungegeschäftes unfabig, fo treten feine Erben ober gefehlichen Bertreter in bie Berpflichtung gur Ausführung bes Berirages, wenn nicht bas bobe Merar in biefen Fällen ben Kontrakt auflöft; endlich bat

h) der Kontrabent ven ben brei gleichlautenten Kontraften Gin Pare auf feine Roften mit dem flaffenmäßigen Stempel verfeben zu

Dom f. f. Landes-General-Rommanto. Lemberg, am 14. Juli 1860.

## (Dfferte Tormulare.)

36 fr. Stempel.

Id Endesgefertigter nohnhaft in (Stadt, Ort, Bezirk, Rreis oder Komitat, Proving), erflare hiemit in Folge ber gefchehenen Huse fdreibung:

Minimum I. Gruppe.

bes Unbothes: 2000 Mitener Ellen weißes, 6/4 2B. Ellen breites, ungenäßtes, unappretirtes Monturstuch, Die Gle gu . . fl. fr. Cage! . . .

2000 Wiener Guen bechigraues, 6/4 Wiener Glen breites, ungenäßtes, unappretirtes Monturetuch, Die Glie gu . . ft. . fr. Sage!.

5000 Wiener Ellen weißes, 12/16 Wiener Ellen breites, schwendungs-freies, unappretirtes Monturstuch, die Elle gu . . fi. Fr. Sage: . .

5000 Wiener Ellen lichtblaues, 17/16 Biener Ellen breites, fdmenbungefreies, in Bolle gefarbtes, unappretiries Monturs. tuch ju Pantalone, Die Glie ju . . fl. . fr. Cage! . . .

5000 Miener Glen hechtgraues, 17/16 Biener Ellen breites, fdmendungefreies, in Wolle gefärbtes, unappretirtes Monturetuch, bie Gle zu . fl. fr. Sage! . . .

5000 Wiener Ellen graumelirtes, 17/16 Biener Ellen breites, fcmenbungefreies, in Bolle gefarbtes, unappretiries Monturstud, bie Elle zu . . fl. . fr. Sage! . . .

500 Stud fdwere Pferbefogen für fdwere Ravallerie, bas Biener Pfund gu . . fl. fr. Sage! . . .

500 Ctud leichte Pferbetogen fur leichte Ravallerie, bas Biener Pfund gu . . fi. . fr. Sage!

800 Wiener Glien grunen Rafch 17/16 Wiener Glen breit, Die Glie 

appretirt, die Gle zu . . fl. . fr. Sage! . . .

20000 Wiener Ellen Hemben . . Leinwand ( . . ft. . fr. Sage! 20000 bto. Gattien und (eine Wiener)

Leintucher . . Glie breit, . . fl. . fr. Sage! Futter . . . Die Glie gu . . fl. . fr. Sage! bio. 5000 Strohsadleinwand, 11/16 Wiener Ellen breit, 5000 bto.

bie Gle ju . . fl. . fr. Sage! . . 10000 Wiener Ellen Rittel- | 3willich eine B. f . . fl. . fr. Sage! Futter. f Gle breit, die G. jul . . fl. . fr. Sage! dto. weißer . . . ) Grabel bief . . . fl. . Er. Sage! 2000

blaugestreifrer flelle ju . . . fl. . fr. Sage! 2000 bto. 10000 Wiener Glen ichwarzlacfirten Ralifot, eine Biener Gle breit,

tie Ele zu . fl. fr. Sage! . . . fl. fr. Sage! . . . 1000 Paar fertige teutsche \ Schuhe, \ . fl. fr. Sage! . . 1000 bto. ungarische \ das Paar zu \ . fl. fr. Sage! . .

1000 Ciud ( lter Baitung lohgarne bas . fl. fr. Sage! . . fl. ir. Sage! . . fl. fr. Sage! .

1000 Stud hutfilge fur Jager, bas Stud gu . . fl. . fr. Cage! .

BB. Gruppe.

5000 Biener Glen buntelbraunes, 17/16 Biener Glen breites, sooo Wiener Ellen dunkelgrünes, 17/16 Wiener Ellen breites, schwen-

bungefreies, in Wolle gefarbtes, unappretirtes Montures

tud, bie Gle gu . . fl. . fr. Cage! . .

1000 Ctud einfache zweiblattrige Bettfogen, bas Biener Pfund gu f. fr. Sage! . . .

5000 Wiener Glen Belterzwillich, eine Wiener Gle breit, Die Gle ju . . fl. . fr. Sage!

5000 Pfund lohgarnes leichtes Oberleder ju Schuhen und Stiefeln,

ber Wiener Bentner gu . . ft. . fr. Sage! . . . 5000 Pfund lohgarnes ichweres Oberleber gu Riemzeng, ber Biener

Zentner zu . . fl. . fr. Sage! . . .

10000 Bfund in Knoppern gegarbtes Pfundfohlenleder, der Biener

Bentner zu . . fl. . fr. Sage! . . .

500 Paar fertige Salbstiefel, bas Paar ju . . fl. . fr. Sage! . 500 Paar fertige Sufaren : Cziemen, bas Paar gu . . . ft. . . tr. Sage! . . . in oft. Währung an die Monturs = Rom= miffion zu . . . nach den mir wohl befannten Mufter und unter genauer Buhaltung ber mit ber Kundmachung ausgeschriebenen Bebingungen und aller fonfligen für folde Lieferungen in Birtfamkeit ftehenden Kontrahtrungevor= schriften von jest bis Ende Oftober 1861 und zwar ein Drittel des angebothenen bezüglich bewilligten Lieferunge= quantums bis Ende Oftober 1860 in folgenden Lieferungeraten . . . und zwet Drittheile bes ermahnten Quan. tums vom 1. November 1860 bis Ende Oftsber 1861 in folgenden Lieferungeraten, nämlich . . . . . liefern gu wollen, für welches Offert ich auch mit bem separitt eingesendeten, bem Lieferungewerthe von . . . Gulden ent= sprechenben 5% Badium von . . . Gulden in oft. Bahr. gemäß ber Rundmachung hafte.

Das von der Handels- und Gewerbe-Kammer ausgefertigte Lei-

ftungefähigkeite = Bertififat liegt bei.

Unterschrift des Offerenten sammt Angabe des Gewerbes.

Auvert = Formular über bas Offert.

Un ein hohes f. f. Armee Dber : Rommando (ober Landes = General = Kommando) ju R. R. D. N. offerirt Tud, Leinwand, Leder oder Fußbefleibung 20. 20. 20.

> Anvert = Formular über den Depositen = Schein. Un ein hobes f. f. Armee - Ober - Kommando

(oder Landes - General = Kommando) zu R. R. Depositen Schein über . . . ft. . if. Währung zu dem Offert des N. R. für Tuchlieferung (oder 2c. 2c. wie oben.

## Uwładomienie.

Nr. 12618. Wysoka naczelna Komenda Armii rozporządziła dla zabezpieczenia mundurowej komisyi układ ofertowy według wynikającej potrzeby mundurowych i rynsztunkowych przedmiotów w przeciągu czasu od sierpnia 1860 az do ostatniego października 1861. Na jakie artykuły liwerant cenę nadać może, można z przyłączonego formularza powziać; zawiera tenże najmniejsza ilość liwerowania, przyczem się także uważnym robi, że mniej nad wymienioną ilość liwerować nie można.

Warunki do liwerowania są następujące:

1) W ogólności musza wszystkie przedmioty podług danych prob od wysokiej naczelnej Komendy Armii być liwerowane, które się w komisyach mundurowych do przeglądu znajdują, i jako minimalny gatunek wzięte być muszą, oprócz tego mają następujące punkta być uważane:

a) Ze sukien mundurowych mogą być liwerowane białe, ciemnoi jasno-siwawe, jasno-niebieskie, ciemno-zielone, ciemno-brunatne i szaraczkowe, sztuka mniej więcej po 20 (dwadzieścia) łokei wiedeńskich rachując. Liwerantom wolno jest, jednę, więcej, lub wszystkie wymienione gatunki sukna dostawić.

Niestępowane dostawione 6/4 wied. łokci szerokie białe i jasno-siwawe sukna moga być w zimnej wodzie stępovane i moga się zbiegnąć w długości najwięcej ½4 (jedna dwudziesta czwarta część) a w szerokości 1/16 (jedna szesnasta część) łokcia, lecz za

więcejzbiegnięcie się sukna, musi liwerant stratę oddać.

Przy 17/16 łokci wied. szerokich białych, jasno-niebieskich, jasno-siwawych, szaraczkowych, ciemno-brunatnych, ciemno-zielonych i ciemno-siwawych suknach, które się zbiegnąć nie powinne, sukna kolorowe i szaraczkowe zaś już we welnie farbowane i na dowód w tkaniu dodaną krajką zaopatrzone być maszą; będzie się przy każdem dostawieniu próbować, czy się takowe nie zbiegnie, i ze każde ubycie ma liwerant stratę dołożyć.

Wszystkie sukna musza być calkiem czyste i niedekartowane dostawione, sukna zaś szaraczkowe i kolorowe muszą istnie być farbowane, a płótnem białem tarte, ani farkę puszczać,

i w przepisanej chemicznej próbie koloru farby zatrzymać.

Wszystkie sukna bez różnicy będą przy dostawieniu pojedynczo ważone i każda sztuka owych, która podług przepisu 20 łokci zawierać ma, musi, gdy na pół cala krajka, między 186/8 albo 211/8 funtów, zaś na jeden cał szeroka krajka między  $19^3/_8$  lub też  $22^4/_8$  funtów ważyć, gdzie dla tych, które na pół cała szerokie krajki 5/8 do 17/8 funtów, a dla jedno-calowych zaś 11/4 do 22/4 funtów rachowane beda.

Sztuki, które niedoważają pewną wagę, nie będą wcale, a te, które prawdziwie nadaną wagę przewazą, będą tylko wtedy, lecz bez wynagrodzenia za przewagę przyjęte, jeżeli oprócz przewagi zupełnie w dobrym gatunku i nie z grubej welny robione są.

b) Koce jako derhy na konie dla konnicy muszą w pojedynczych

sztukach dostawione być.

Te koce (derhy na konie) mają być z czystej białej Zigajawełny, z gładkiego nie guzowatego przedziwa na krzyż robione, równo i dobrze pilśnią natkane i krótko najeżone. Koc dla cieżkiej konnicy ma mieć  $3^3/_8$  do  $3^4/_8$  łokci wied. długości a  $2^2/_8$  do  $2^9/_{32}$ łokci wied. szerokości, i ma ważyć 8½ do 9 funtów.

Koc dla lekkiej konnicy ma być 2½ do 2½ lokci długi, a

 $2^{1}/_{16}$  do  $2^{2}/_{16}$  łokci szer., i ma  $6^{1}/_{2}$  do 7 funtów ważyć.

Derhy na koni dla konnicy, które nie mają przepisanej miary i niedoważają pewnej wagi, nie będą wcale, a te, które nadaną wagę przeważą, będą tylko wtedy, lecz bez wynagrodzenia za przewage przyjęte, jeżeli największej miary nieprzechodza.

Kosmate sukno (hallina) musi być 6/4 (sześć ćwierci) łokci wied. szer., niedekartowane i niestępione dostawione, łokieć ma ważyć 15/8 do 16/8 funtów wied., a każda sztuka najmniej 16 łokci

wied. zawierać.

Pojedyncze podwójne kocy łóżkowe muszą być 19/16 lokcia wied. szer. a 56/16 łokcia długie, i 9 do 10 funt. wied. ważyć.

Kosmate sukno (hallina) jako też i koce nie będą wcale przyjęte, jeżeli niedoważą pewnej wagi; przy sztukach zaś, które za dobre uznane będą, a nadaną wagę przewyższą, przewyższona waga niezostanie wynagrodzoną.

Derhy, hallina i koce beda na sztuki ważone. Do obu ostatnich gatunków wełny wymawia się biała, czysto myta kosmata welna, i może być maszynową lub też ręczną robotą wyrabiana.

c) Oferty na płótna, przy których naturalna biaława, bez użycia wypalających, dla wyrobów lnianych szkodliwych środków zamawia się, muszą wszystkie wypisane gatunki zawierać, zadane ceny na jeden albo ów gatunek zostaną nieuwzględnione; wolno jest zresztą z płótnem także cweliszek albo też ostatni sam podać.

Płótna na gacie i prześcieradła przyjmują się podług wspólnie nadanych próbek, i otrzymuje się dla obojga jeden i ten sam ga-

tunek.

Końce grubsze lub rzadsze, w tkaniu wyrobionych płócien na gacie lub koszule (wyrobu galicyjskiego), pozwala się na jednym albo obydwóch końcach niekształtną część tylko wtedy obciąć, gdy resztka w całej długości najmniej 25 łokci zawiera.

Odcięte cząstki megą być przyjęte za podszewkę, gdy się do tego przydadzą, w całej diugości najmniej 15 łokci zawierają, i jeżeli przez te przyjęcie pozwolona ilość liwerunku przekroczona nie będzie. Sztuka zaś, która w środkowych częściach przez zły gatunek wyciętą być musi, nie może być przyjetą.

Wszystkie płótna z wyjątkiem na sienniki, muszą jeden łokieć wiedeński w szcrokości mieć, a na sztukę w przecięciu 30 łokci zawierać; płótna na sienniki żąda się 1½,6 łokcia wied. szcrokości, w przecięciu 30 łokci na sztuki.

Kalikot z krajowych wyrobów na futerały do czak, musi być z dobrego gatunku, jeden łokieć w szerokości, a sztuka każda naj-

mniej 30 łokci w długości zawierać.

d) Skóry beda się przyjmować w następujących gatunkach, jako to: wierzchnie skóry i funtowe podeszwy podług wagi, brunatne skóry cielęce na sztuki.

Skóry ważą się na sztuki, a gdy skóra ćwierć funta niedoważy, tak to niebędzie zapłaconą; jeżeli zatem wierzchnia skóra 8 funtów i 30 łutów waży, to płaci się tylko za 83/4 funtów.

Oprócz dobrego gatunku osobliwie zważać się będzie na wydatność skóry, co każda skóra w stosunku swojej wagi mieć musi, dlatego też z wyjątkiem skór na funtowe podeszwy, które mniej jak 40 funtów wazyć nie mogą, przy wierzchnich skórach akuratna waga niebędzie wymagana.

Ta wydatność jest na to przeznaczona, że wierzchnie skóry do trzewików i bótów odnośnie na rzemienie, skóry na funtowe podeszwy do trzewików i bótów odpowiednemi być muszą podług na-

danych miar.

Wierzchnie skóry i skóry cielece muszą w czystym soku debowym być garhowane, bez dodatku hałunu albo surowicy, a skóra

na funtowe podeszwy w kwasie dębowym wyprawiona.

Lekkie lub ciężkie skóry wierzchnie z nieszkodzącemi skaza mi, bez uszczerbku gatunku i trwałości przy wyrobieniu obówia rzemieni, przy przyjęciu nie będą odrzucone, jako to: nie zanadto obciete, na mało mniej ważnych miejscach zafałdowane, albo z nieszkodliwemi szramami, na trzech lub czterech miejscach wzdluż 11/2 cala chropowate, w lesie lub tez od roga zaranione, z mało. nie na jednem miejscu wkopionemi, albo szkłorodnemi, tylko dobrze zarośniętemi węgrowatościami, pojedyńczemi zacięciami i z nierozrzuconemi wypiekłościami, potem nie przeschnięte, jeżeli nareszcie w dobrym gatuoku są; tylko od wycięcia i wypiekłości stosunkow<sup>o</sup> na wadze vjmie się.

e) Ze sztuk obówia będą niemieckie trzewiki, węgierskie trzewiki, półbóty, ciżmy huzarskie na najnewsze formy w stanie go-

towym żądane.

Kazden gatunek obówia musi w zawartym kontrakcie ustalonych gatunkach i procentach być dostarczany, wszelako liwerant zaraz w początku dostawy nie jest do tego stosunku zobowiązany, tylko się będzie wymagać, aby w żadnym gatunku nad potrzebę nie liwerował, i że pierwej w jednym luh w ianym gatunku za mało dostawione przed upływem terminu resztę zwrócić ma.

Do rozpoznania wewnętrznej roboty przy gotowych sztukach muszą się liwcranci przepisanej próbie poddać, i na to przystać, popróte kawałki, jeżeli tylko jeden z tych za niestosowny uznany bedzie, bez pretensyi i wynagrodzenia za rozprocie, oraz całą do-

stawę bez dalszej próby jako brak nazad przyjąć.

Ta do obówia użyta skóra wierzchnia i nadpodeszwie muszą bez dodatku hałunu albo surowicy, w czystym soku debowym być garhowane, skóra zaś na funtowe podeszwy w kwasie dębowym wy-

Owe skazy, które, jak wyż wymieniono, skórę wierzchnią braku niepodległa czynia, nie będa także z takowych gotowe obówia przy odbieraniu odrzucone, jeżeli się w takiem miejscu zna-chodzą, które dla trwałości lub tez dobrego gatunku i powierz-

chowności takowych bez uszczerbku są.

2) Oferenci mają w ofertach się oświadczyć, że jedną trzecią cześć podanej i pozwolonej ilości liwerunku do ostatniego października 1860, a dwie trzecie części zaś od 1. listopada 1860 zacząwszy az do ostatniego października 1861 dostawiać chea. Oferentom zostawia się zresztą przeznaczenie czasu, między którymby liwerować mieli; oni mają zaś te termina w ofertach dokładnie podać.

3) Oferent musi ilość, którą od sierpnia 1860 aż do ostatniego października 1861 dostawić chce, przy suknach, hallinach, płótnach i cweliszkach, przy kalikocie, nareszcie przy zielonem rasz i dymkach na łokcie wiedeńskie, przy derhach na konie i przy kocach łóżkowych na sztuki i funty wiedeńskie, przy skórach zwierzchnych i funtowych podeszwach na cetnary wiedeńskie, przy obówiu na parę, a przy skórach cielęcych i przy pilśni do kapeluszów na sztuki, cyframi i literami, potem komisye mundurowe, gdzie i termin odstawy, w którym liwerować chce, podług wskazówek w punkcie 2. danych dokładnie wymienić.

Zadane ceny muszą w walucie austr. być wypisane.

Za niedostawienie oferty przeznacza się kara cofnienia (wadyum) 5% od zaządanych cen przypadającej wartości liwerunku do rak komisyi mundurowej, albo też do istniejącej kasy wojskowej. z wyjątkiem wiedeńskiej, złożyć, i na to otrzymany dokument kwit z depozytu odłącznie od oferty liwerunku pod osobną kuwertą przysłać, ponieważ oferta aż do rozpoczecia komisyi na dniu pewnym zapieczętowaną zostaje, gdy zaś wadyum zaraz urzędowaniu podpada.

W każdej ofercie ma być dokładnie wykazano, że złożone wadyum aktualnie 5% od ryczałtowej sumy czyli wartości, która z ofertowanych objektów wypaść może — wynosi, zatem w ofercie ogólna wartość liwerunku, jakoteż z tej 5% porachowane wadyum jak najwyraźniej wykazane ma być; oferty, którem wypadające wa-

dyum nie w całości załączone będzie, stana się nieważne.

4) Kara cofnienia (wadyum) może w gotówce, albo w austr. skarbowych papierach (obligacyach) podług kursu gieldy, tekach realnych, albo przez zaręczenie złożoną być, gdy takowej przyjęcie od prokuratury finansów za dostateczne przyznane i potwicrdzone będzie.

Jako kaucya złożona gotówka ma być zawsze z przedającą

kwotą w austr. walucie wypisana.

Ponieważ do odebrania kaucyi tylko same komisye mundurów i kasy wojskowe z wyjątkiem wiedcuskiej powołane są, to trzeba się według złożenia zawczasu do tychże udać, w przeciwnym razie oferenci sobie sami winni beda, jeżeli wadyum z przyczyny wielkiego nacisku od złożycielów w ostatuich dniach przed upłynieniem ter-

minu przesyłkowych ofert, więcej przyjęte by nie były.

5) Oferty, jakoteż kwity depozytowe albo wadya muszą każde dla siebie w osobnej kuwercie zapieczętowane i albo do wysokiej naczelnej komendy armii do 4go (czwartego) sierpnia 1860 12tej godzinie na dniu, alto do komendy jeneralnej do 30go (trzydziestego) lipca 1860 przysłane być, a oferenci zostana dla dotrzymania swoich podanych cen do 20go (dwudziestego) sierpnia 1860 w ten sposób obowiązani, że wojskowemu skarbowi wolno będzie, w tym czasie całkiem albo po części albo wcale ich oferty nie przyjąć.

Jezeliby jeden albo drugi z oferentów nie chciał się zastosować do pozwolenia liwerunków i jeżeliby w pięciu dniach po otrzymaniu tego pozwolenia swoje deklaracyc do uwiadamiającej komisyi munduru nie podał, natenczas jego wadyum skarbowi przypada.

Wadya tych liwerantów, którym liwerunek pozwolony będzie, zostana aż do ukończenia między niemi mającego się zawrzeć kontraktu jako kaucye wypełnienia złożone, mogą jednak także za innych reczyć i podług przepisu wypróbowanych i potwierdzonych listów urzędowych być zamienione, owi oferenci zaś, których oświadezenia przyjęte nie będą, otrzymają z odpowiedzią kwity depozytowe, aby na oddanie tychże złożone wadya nazad odebrać mogli.

6) Od kazdego współubiegacza musi z oferta certyfikat załąezonym być, moca którego tenże przez izbę handlowa i przemyslową za zdolnego uznanym będzie, do liwerunku podaną mnogość

w oznaczonych terminach akuratnie odstawić.

Te przez izbę handlową i przemysłową wydane certyfikaty.

które zapieczetowane zostać mają, są od stemplu wolne.

Od towarzystwa, dozoru miejscowego, albo od c. k. urzędu Powiatowego wydane i potwierdzone poświadczenia zdolności nie są dla wysokiej naczelnej komendy armii dostateczne, galicyjscy oferenci mają zatem także przez izbę handlowa i przemysłową wydane Poświadczenia zdolności złożyć.

7) Formularz, podług którego oferty ułożone być mają, można powziąć z załączenia, tylko muszą stemplem na 36 kr. wal. austr. zaopatrzone być i pod osobna kuwerta, jakoteż podobnie i kwit z depozytu podane być maja, gdyż takowe dopiero przez komisye otworzone beda.

8) Oferty z innemi, jak tu podanemi kondycyami stana się nie-

ważne, a dostarczona ilość w stosunku żądanej ceny do cen spółzawodników nie jest dostatecznym warunkiem do uzyskania, lecz przytem także na uzdolnienie liwerantów, a osobliwie zaś ich zasługi i dotychczasowe wyborne i akuratne dostawy, ich rzetelność i ich zaufania odpowiedne być mają.

9) Reszta kontraktowych warunków, które w komisyach mundurowych w szczegółach powziąć można, jest w ogólności następująca:

a) W komisyi mundurowej znajdujące się popieczętowane wzory maja przy odebraniu za podsawe służyć, i czyni się oferentów osobliwie na juž w roku 1856 zaprowadzony nowy spesób obuwia, i na te w komisyi mundurowej znajdujące się wzory uważnemi.

b) Wszystkie nie podług próby odrzucone gatunki mają w przeciągu 14 dni być zwrócone, gdzie zaś za odebrane aztuki zapłata w miesiącu umówionej raty z kasy przytyczącej komisyi mundurowej, albo też na ządanie z najbliższej kasy wojskowej wyliczoną będzie.

c) Po upływie umówionego terminu liwerunku ma skarb prawo, resztę dostawy wcale nie, albo tylko po odciągnieniu 15% przyjąć, na któren zwrót oferenci pod żadnym warunkiem liczyć

nie moga.

d) Skorb ma także prawo, zaległość liwerunku na stratę i koszta liweranta zkadkolwiek podług kursu, jakoteż i za wyżską cene zakupić, a wyższość kosztów na liwerancie poszukać.

e) Złożona kaucya będzie, jeżeli liwerant podług punktów c) i d) kontrakt złamie, i swoje zobowiązanie w nienależytym czasie albo też niedokładnie wykona, skarbowi przepadać.

Czuje się liwerant z kontrakto wynikających żądań skrzywdzeny, to mu jest prawna droga otwarta, w którym przypadku on jurysdykcyi wojskowej poddać się ma.

g) Umrze liwerant, albo jeżeli do zarządu swego majatku przed wykonaniem sprawunków liwerunku staje się niezdolnym, to biora jego spadkobiercy albo prawni zastępcy na siebie obowiązek do uskutecznienia ugody, jeżeliby wysoki skarb w tych wypadkach od kontraktu nie chciał odstąpić, nareszcie

ma liwerant kontrahujący z trzech równo opiewających kontraktów, dwa na swoje koszta stosownemi stemplami zac-

patrzyć.

Od krajowej komendy jeneralnej. Lwów, dnia 14. lipca 1860.

#### (Formularz oferty.)

36 kr. stempel.

Ja nizej podpisany, mieszkający w (mieście, miejsco, obwód, cyrkuł albo komitat, prowincya) oświadczam się tem, na moc działanego rozpisu, że

I. Grupa.

Najmniejsze oświadczenie:

2000 łokci wied. białego, 6/4 ł. wied. szer., niestępowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . kr, mówię! . . .

2000 łokci wied. jasno-siwego, % ł. wied. szer., niestępowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. . kr., mówię! . . .

5000 łokci wied. białego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbicgnie, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówię! .

5000 łokci wied. jasno-niebieskiego, 17/18 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego su-kua mundurowego na pantalony, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! .

5000 łokci wied. jasno-siwego, 17/16 l. wied. szer., które się aiezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego sukna

mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówię! . . . 5000 łokci wied. szaraczkowego,  $1^7/_{16}$  ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówie! .

500 sztuk ciężkie dery na konie dla ciężkiej konnicy, funt wied. 

po . . . rońsk. . . kr, mówie! .

800 łokci wied. zielonego, 17/16 ł. wied. szer. raszu, łokieć po . reńsk. . . kr., mówie! .

5000 łokci wied, hallina-sukna, 6/4 ł. wied, szer, niestępowane i niedekartowane, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 20000 łokci wied. płótna na koszule, 1 ł. wied. szer. , łokieć po

. reńsk. . . kr., mówię! .

20000 łokci wied płótna na gacie i prześcieradla, 1 ł. wied szer., 

po . . . reńsk. . . kr., mówię! .

10000 łokci wied. cweliszku do kieciów (kitle), 1 ł. wied. szer., łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówię! . . .

5000 łokci wied. cweliszku do podszewek, 1 ł. wied. szer.. łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówię! . . .

2000 łokci wied. białej dymki, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mó-

wie! .

2000 łokci wied. niebiesko-posisty dymki, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 2

10000 łokci wied. czarno-lakierowane kalikot, 1 ł. wied. szer., łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! . .

1000 par gotowych niemieckich trzewików, para po . . . reńsk. kr., mowie! .

1000 par gotowych wegierskich trzewików, para po . . . reńsk. . . kr., mówię! . .

1. gatunku debne bruna-2. " tne cielece skóry sztuka r. kr., mówie! po r. kr., mówie! r. kr., mówie! 1000 sztuk

1000 sztuk pilśniów do kapeluszów dla strzelców, sztuka po . . reńsk... kr., mówię!...

II. Grupa.

5000 łokci wied. ciemno-brunatnego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we wełnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mó-

5000 łokci wied. ciemno zielonego, 17/16 ł. wied. szer., które się niezbiegnie, we welnie farbowanego. niedekartowanego sukna

mundurowego, łokieć po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 1000 łokci wied. ciemno-siwego , 17/16 ł. wied. szer. , które się niezbiegnie, we welnie farbowanego, niedekartowanego sukna mundurowego, łokieć po . . reńsk. . . kr., mówię! . .

1000 sztuk pojedyńczych podwójnych koców łóżkowych, funt wiedeński po . . . reńsk. . . kr., mówie! .

5000 łokci wied. cweliszku do namiotów, 1 ł. wied. szer., łokicć po . . . reńsk. . . kr., mówię! . .

5000 funtów wied. debnych skór zwierzchnych lekkich do trzewików i bótów, cetnar wied. po . . reńsk. . . kr., mówię!

5000 funtów wied. debnych skór zwierzchnych ciężkich do rze-

mieni, cetnar wied. po . . . reńsk. . . kr., mówie! . . . 10000 funtów wied. w kwasie debowym garbowane funtowe podeszwy, cetnar wied. po . . . reńsk. . . kr., mówię! .

500 par gotowych półbótów, para po . . reńsk. . . kr., mówie! 500 par gotowych ciżm huzarskich, para po . . . reńsk. . . kr.,

mówię!.. w walucie austryackiej do komisyi mundurowej w . . . . podług tych mi dobrze znanych prób i pod akuratnem dotrzymaniem tych w ogłoszeniu wypisanych warunków i wszystkich innych dla takowych liwerantów do uskutecznienia danych przepisów dla kontrahujących od teraz aż do ostatniego października 1861, a to: jedną trzecią część z podanej właściwie pozwelonej ilości liwerunku do ostatniego października 1860, a dwie trzecie części nadmienionej ilości od 1. listopada 1860 aż do ostatniego października 1861 w następujących ratach liwerunku, to jest . . . liwerować będę, za którą ofertę ja także z moją osobno posłaną na ryczaltowej sumie czyli wartości liwerunku od . . . reńsk. odpowiednią 5% kaucya na . . . reńsk. wal. austr. podług uwiadomienia recze.

Te od izby handlowej i przemysłowej wydane poświadczenie

zdolności jest załączone.

Pisano w miejseu N., cyrkuł N., kraj N., dnia . . . . 1860.

Podpis oferenta z dodatkiem jego procedury.

Formularz na koperte do ofert.

Do Wysokiej naczelnej Komendy Armii (albo krajowej Komendy jeneralnej)

N. N. oferuje sukno, płótno, skorę albo obówie itd.

Formularz koperty na kwity depozytowe. Do Wysokiej c. k. naczelnej Komendy Armii (albo krajowej Komendy jeneralnej)

w N. N.

Kwit depozytowy na . . reńsk. wal. austr. do oferty N. N. na liwerunek sukna itd.

(1385)Rundmachung.

Dr. 1071. Bon Geite bes Janewer f. f. Rameral-Wirthschafteamte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Bertauf der anzuhoffenden Ausbeute an Fischen von beiläufig 50 Wiener Beniner, welche die gewöhnlichen Setlinge übermachsen haben, aus Unlag der im Monate September 1860 ftattzufindenden Abfifchung bes Berdychower Manipulazionsteiches, in der Janower Wirthschaftsamts-kanzlei eine öffentliche Lizitazion am 9. August 1860 abgehalten merden wirb.

Da in bem Berdychower Teiche jedes Jahr auch Sechte vorfommen, fo wird als Ausrufspreis mit Rudficht auf die gegenwartigen und gewöhnlichen Berfaufspreise im Monate September für einen Biener Bentner Bechte 22 fl., Karpfen 20 fl., Speisfifche 14 fl. und Weißfische 2 fl. oft. W. festgestellt.

Jeder Raufluflige hat vor bem Beginne ber Versteigerung ein Badium von 200 fl. oft. D. zu Sanden der Lizitazione = Kommiffion zu erlegen, welches als Kauzion bis zur beendeten Abfischung verbleibt.

Es werden auch schriftliche mit dem bezeichneten Badium belegte Offerten argenommen, in welchen ausgedrückt fein muß, daß bem Offerenten bie Ligitagionsbedinenisse bekannt find, und er sich folden un-bedingt unterzieht; auch muffen biese Offerten por bem Beginne ber mundlichen Berfteigerung zu Sanden bes Wirthschafts = Amtevorstehers erlegt werben.

Die übrigen Ligitagionsbedingniffe konnen gu jeder Beit beim Janower f. f. Rameral-Wirthschafteamte eingesehen werben.

Janow, den 1. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1071. C. k. kameralny Urząd gospodarczy w Janowie podaje do powszechnej wiadomości, że w kancelaryi tegoż Urzedu odbędzie się wa dniu 9. sierpnia 1860 publiczna licytacya dla wyprzedaży ryb spodziewanych z połowu w ilości około 50 cetnarów wiedeńskich, które już zwykły narybek przerosły. Połów tych ryb odbedzie się w micsiącu wrześniu 1860 w manipulacyjnym stawie berdychowskim.

Ponieważ w stawie berdychowskim co roku także i szczupaki się znajdują, więc ustanawia się ze wzgledu na tegoroczne i zwykle ceny w wrześniu, jako cenę wywołania za cetnar wiedeński szczupaków 22 zł., karpiów 20 zł., drobniejszych ryb 14 zł. a płocie 2 zł. wal. austr.

Każden cheć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem licytacyi złożyć wadyum w kwocie 200 zł. wal. aust. do rak komisyi licytacyjnej, któreto wadyum pezostaje jako kaucya az do odbytego połowu ryb.

Przyjmowane będą też pisemne w oznaczone wadyum zaopatrzone oferty, w których wyrażonem być powinno, że oferentowi znajome są warunki licytacyjne, i ze takowym się bezwarunkowo poddaje; również powinne oferty te przed rozpoczęciem ustnej licytacyi złożone być do rak przełożonego urzędu gospodarczego.

Inne warunki licytacyjne przejrzane być mogą każdego czasu

w c. k. kameralnym urzędzie gospodarczym.

Janów, dnia 1. lipca 1860.

Konkurs - Kundmachung. (2)

Mr. 21303. Bu befeben: 3mei Amts - Offizialsstellen fur f. f. Raffen in der XI. Diatenklaffe mit dem Gehalte fahrlicher 525 fl. und

Rauzionspflicht.

Die Gesuche um biese ober eventuell um eine Amts Affistentenssielle mit bem Gehalte jahrlicher 525 fl., 472 fl. 50 fr., 420 fl., 367 fl. 50 fr. und 315 fl. sind unter Nachweisung der Prufungen aus ber Staaterechnungewiffenschaft und ben Raffavorschriften bei ber Finanz-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Bewerber, welche bereits um einen ber obigen Poften in Folge ber im Konfureblatte Dr. XVII. vom Jahre 1860 Seite 40 enthalte-nen Berlautbarung eingeschritten find, brauchen ihre Gesuche nicht zu

Lemberg, am 13. Juli 1860.

Kundmachung. (2)

consider beliefer to be day

Mr. 29783. Bur Cicherftellung ber Dedftofflieferung, Erzeugung, Bufuhr, beziehungsweise Schlägelung und Schlichtung im Skoler Stra-Benbaubezirke für die Periode vom 1. September 1860 bis Ente Auguft 1861 wird hiemit eine öffentliche Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordeinis besteht in 2511 Dedftoffprismen im Roftenbe-trage von 6087 fl. 28 fr. oft. W.

Unternehmungsluftige werden hiernach eingeladen, ihre mit 16% Badien belegten Offerten längftens bis 14. August 1. 3. bei ber Stryjer Rreisbehorbe ju überreichen. Ge tonnen Offerten auch fur bie dreijährige Lieferungsperiode vom 1. September 1860 bis bahin 1863 überreicht weiden, beren besondere Würdigung fich jedoch bie Statis halterei vorbehält.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit dem h. o. Erlage vom 13. Juni 1856 8. 23821 tundgemachten Bedingnisse können bei der Stryfer f. f. Kreisbehörde oder dem Skoler Stra-Benbaubezirke eingefehen werben.

Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, den 17. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 29783. Dla zabezpieczenia liwerunku kamienia, t. j. wydobycia, dostawy, rozbicia i szutrowania w skolskim powiecie budowli gościńców na czas od 1. września 1860 po koniec sierpnia 1861 rozpisuje się niniejszcm publiczną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba 2511 pryzm kamienia w cenie szacunko-

wej 6087 zł. 28 c. wal. austr.

Pragnacych objąć ten liwerunek zaprasza się tedy, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wadyum przedłożyli najdalej po dzień 14. sierpnia r. b. c. k. władzy obwodowej w Stryju.

Mogą być także podawane oferty na trzyletni peryód liwerunku, mianowicie od 1. września 1860 do tego dnia 1863, ale oce-

nienie ich zastrzega sobie Namiestnictwo.

Inne warunki tak ogólne jak i specyalne, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Stryju lub w Skolskim powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. lipca 1860.

Of Language Land Street, Street, (1384)

1) G b i f t. (2) Nr. 3873. Vom Czernowitzer f. f. stäbtisch belegirten Bezirker gerichte wird anmit befannt gegeben, daß die mit bem Befcheid vom 10. November 1859 3. 6229 über Chaja ober Carolina Amster verehelichte Enttinger megen gerichtlich erhobenen Wahnsinnes verhängte Ruratel hiemit aufgehoben, und diefelbe als geiftesgefund gur eigenen Beforgung ihrer Angelegenheiten und Berwaltung ihres Vermögens für fähig erkannt wirb.

Bom f f. ftadtisch-belegirten Bezirksgerichte. Czernowitz, am 16. Juni 1860.

(1393)G d i f t.

Mr. 6034. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte mirb bem abwefenden und dem Wohnorte nach unbefannten Andreas Antoniewicz mittelft gegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Anton Aslan megen Ertabulirung eines Pachtvertrages vom 5. Mat 1818 fammt Bezugspoft aus dem flagerischen Gutsantheile von Czinkeu sub praes. 3. Mai 1860 j. 3. 6034 die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit heutigem Befchluge g. 3. 6034 jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 14. August 1860 Vormittags 10 Uhr festgeset murde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Landeegericht zu beffen Bertreiung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Advotaten Dr. Wolfeld als Rurator beftellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgefdrie-

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift mirb bemnach ber Belangte erinnert, gur redo. ten Beit entweder felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutbeilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich die aus deren Berabfaumung entflehenden Folgen selbst beizumeffen haben wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 15. Juni 1860.

(1398)Lizitazions = Ankundigung.

Mr. 523. Bur Verpachtung ber Abfischung bes zur Jaworower Reichsdomaine gehörenden 137 Joch 160 🗆 Klafter enthaltenden, in ber 4. Sommerhige ftehenden Zawadower Rarpfenteiches fur bas Jahr 1860 wird bei dem Kameral Wirthschaftsamte in Jaworow am 7ten August 1860, und im Falle des Difflingens bie zweite und britte Berfleigerunge = Werhandlung am 20. und 28. August 1860 abgehalten

Diefer Teich enthält nachsiehenden rechnungemäßigen Fischvorrath:

a) 33 Schock 3 Stud Mutterfarpfen,

b) 32 Brackfarpfen, 1/ 44

c) 11 dreijährige Rarpfen, 17 d) 33 52 größere Sechten, " 32 V größere Speisfische. e) 28

Die Absischung beginnt in der zweiten Hälfte Oftober 1860 und hat bis Ende Februar 1861 zu dauern.

Der Ausrufepreis beträgt 4375 fl. 38 fr. öft. Währ., wovon

500 fl. vor der Lizitazion als Vadium zu erlegen ift.

Der Pachtzins ift zu einer Galfte binnen 8 Tagen nach erfolgter Berftandigung von der Pachtbestätigung, und zur zweiten Salfte vor Anfang ber Fischerei bei ben Jaworower Renten zu berichtigen.

Behufs der Abfifchung merden bem Baditer bas bestehende Fifch. haus, bie jum Teiche gehörenden Fischbehalter und Rabne gegen Er-

lag der Kauzion von 100 fl. überlassen werden.

Von ber Fischausbeute muß ber Pachter bie gewöhnlichen Set. linge ber Domaine jurudlaffen. Das Ablaffen bes Baffere aus bem

Teiche mirb am 1. Oftober 1860 anfangen.

Ge merden auch schriftliche versiegelte, mit ber gehörigen Stempelmarte versebene Anboibe angenommen. Derlei Offerten muffen jedoch mit bem Badium von 500 fl. oft. 2B. belegt fein, ben bestimmten Preisantrag in Paufchal ober nach Zentner ber einzelnen Sifch-guttungen nicht nur in Ziffern sondern auch mit Worten ausgedrückt enthalten, und es fann barin feine Rlaufel vorfommen, die mit ben Pestimmungen tee Lizitazionsprotofolls nicht im Ginklange mare, vielmehr muß barin die Erflärung enthalten fein, daß fich der Offerent allen Ligitagionsbedingniffen unbedingt unterzieht.

Diese Offerten muffen am Tage ber Lizitazion vor dem Beginn ber mundlichen Verfteigerung und langftens bis 12 Uhr Mittags beim Rameral-Wirthschaftsamte in Jaworow überreicht werden, und fie werden, wenn Niemand mehr mundlich ligitiren will, eröffnet und bekannt Bemacht, worauf bann die Abschließung mit bem Beftbiether erfolgt.

Von der Lizitazion find ausgeschlossen: morvse Zahler, Aeras rial-Rudftandler und Jene, welche nach ben Gefegen fur fich felbft

feine giltigen Beitrage ichließen tonnen.

Die übrigen Padtbedingniffe tonnen bei bem Rameral. Wirth. Schaftramte in Jaworow eingesehen und diefelben merden vor ber Liditazions-Berhandlung vorgelesen werben. Bom f. f. Kameral-Wirthschaftsamte.

Jaworow, am 19. Juli 1860.

(1407)G d i f t.

Nr. 6540. Vom k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird bem abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten Jenakaki Tabora mittelst gegenwärtigen C biftes befannt gemacht, es habe wider benfelben Anton Aslan megen Ertabulirung eines fechejahrigen Pachtvertra. ges aus bem Laftenftande bes flagerifden Gutsantheiles von Czinkeu sub praes. 12. Mai 1860 3. 3. 6540 die Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Tagfahrt gur mundlichen Berhandlung auf den 14. August 1860 Vormittage 10 Uhr anberaumt worden ift.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das t. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Roften ben hiesigen Abvokaten Dr. Wolfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgefchrie= benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach der Belangte erinnert, jur

rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechts. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 15. Juni 1860.

Edift. Mr. 25102. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Frau Catharine Belz mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es fei über Anlangen des Herrn Joseph Hersch Mieses de praes. 20. Juni 1860 Bahl 25102 im Grefugionswege ber Befriedigung ber von ibm ersiegten Summe von 10 000 ft. R.M. f. R. G. jur Austragung ber Borredite und ber Liquiditat der über die Rel. nev. 121. pag. 371.

n. 1. on. verficherten Summe von 321 Duf. hypothezirten Forderungen die Tagfahrt auf ben 17. Oftober 1860 um 4 Uhr Nachmittags festgefest worden.

Da ber Aufenthaltsort ber Frau Catharine Belz unbefannt ift, so hat das k. k. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte Abvofaten Dr. Tustanowski mit Substituirung des Landes- und Berichte - Abvofaten Dr. Madejski ale Rurator bestellt, mit welchem biefe Angelegenheit verhan-

delt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach Frau Catharine Belz erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzetgen, überhaupt die zur Wahrung ihrer Rechte dienlichen vorschriftsmäs sigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfäumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Aus bem Rathe bes k. k. Landesgerichts.

Lemberg, am 4. Juli 1860.

(1402)Gdift.

Rr. 3129. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird ben des Lebens und Wohnortes nach untekannten Sheleuten Joseph und Anna Klikon bekannt gemacht, es habe wider dieselben Frau Marcianna Gallon megen Lofdung ber im Laftenftande ber Realität CN. 148-149 Stadt Jaroslau aus bem Schuldscheine ber Gheleute Daniel und Anna Chrysty ddto. 27. Movember 1790 sub praes. 21. November 1790 3. 1986, Lastenpost 3 pranotirten Forderung pr. 390 fip. sub praes. 21. Oftober 1859 Zahl 3129 Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, wornber die Tagfahung auf den 20. Juni 1860 um 10 Uhr Vormittage angebracht murbe.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ift, so hat bas f. f. Bezirksgericht zu beren Vertretung und auf beien Gefahr und Roften ben hiefigen Landes - Abvokaten Dr. Chamajdes als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Gali= zien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch bieses Edikt merden demnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cadmalter ju mahlen und biefem f. f. Begirtegerichte anjuzeigen, überhaupt die zur Wertheidigung bienlichen vorfdriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Jaroslau, am 31. März 1860.

Edift.

Dir. 4349. Bon bem f. f. Kreisgerichte wird bem unbefannten Aufenthaltes fich aufhaltenden Johann Schlingler mit diesem Edifte befannt gemacht, bag bem unterm 16. Marg 1860 3. 1782 überreichten Gesuche des Franz Schlingler wegen Intabultrung besselben als Gigenthumer eines funften Theiles der Balfte der Realitätehalfte Rro. 679 fammt Bugebor in Tarnopol mit dem hiergerichtlichen Befcheibe vom 26. Marg 1860 3. 1782 ftattgegeben murbe.

Da der Aufenthaltsort bes Johann Schlingler unbefannt ift, fo wird ju beffen Bertretung ber Abvofat Dr. Zywicki auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben ange-

führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte. Tarnopol, ben 16. Juli 1860.

Edift.

Dr. 3217. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem Menases Klingberg, Raufmann in Komarno, mit diesem Gbitte befannt gemacht, daß ihm mittelft Bahlungsauflage besselben f. f. Kreisgerich-tes vom 13. Oftober 1858 3. 3. 6111 auf Grund des Wechsels adto. Wien den 3. Dezember 1857 über 280 fl. 26 fr. KM. aufgetragen wurde, die Wechselfumme 280 fl. 26 fr. RM. fammt Binfen 6% vom 16. April 1858 und Gerichtstoften 9 fl. RM. dem Sandlungshaufe Landesberg & Handtuch ale Giratar des Samuel Passauer binnen drei Tagen bei Bermeibung wechfelrechtlicher Exetuzion zu bezahlen.

Da ber Wohnort bes belangten Menases Klingberg unbefannt ift, fo wird demfelben ber Berr Landes- und Gerichts - Abrofat Dr. Czaderski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurgior bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, ben 6. Juni 1860.

G b i f t.

Dr. 612. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte Kamionka strumitowa wird ber Inhaber ber burch die Winniker f. f. Tabaffabrife-Bermaltung auf ben Namen Hersch Chaim Finkel aus Dobrotwor ausgestellten Rassaquittung Mro. 52 über eine dortamts sub Journal-Art. 105 am 19. Dezember 1854 erlegte Raugion von 34 fl. RM. aufgefordert, diese Quittung binnen einem Jahre vorzuweisen, ober seine allfälligen Rechte barzuthun, widrigens dieselbe für amortisit erflatt werben wirb.

Bom f. t. Bezirksamte als Gerichte. Kamionka strumitowa, ben 31. Dezember 1859.

Lizitazions - Aundmachung.

Mro. 591. In Absicht ber Sicherstellung ber Berpflegsobjette für alle haftlinge in bem Gefangenhaufe des k. k. Kreisgerichtes in Złoczow auf bas Bermaltungejahr 1861 und je nach dem Ergebniffe auch auf die zwei meiteren Bermaliungsjahre 1862 und 1863, und

a) von 43.800 Speiseporgionen für gesunde Saftlinge,

b) von 2920 gangen Spitalsporzionen für frante Safilinge,

von 1460 halben Spitaleporgionen, d) von 1095 drittel Spitalsporzionen, von 365 viertel Spitalsporzionen, bon 730 vollen Diatporgionen,

von 365 leeren Diatporgionen, h) von 43800 Schrottbrotporzionen a 1 n. ö. Pfund,

i) nach Erforderniß von Extraporzionen,

k) von 96 n. ö. Jentnern Kornlagerftroh, 1) von 65 n. ö. Pfunden Schweinfette jum Schuhschmieren, m) von 1008 n. ö. Pfunden Lampenunschlitt,

n) von 40 n. ö. Pfunden Unschlittkergen.

o) von 220 n. S. Pfunden Seife wird bet biefem f. f. Rreisgerichte am 27ten August 1860 und wofern an biefem Tage ein annehmbarer Anboth nicht erzielt werden follte, am 3. September 1860 jedesmal um 9 Uhr Vormittags eine Minuendo-Ligitagion abgehalten, wozu Ligitagioneluftige mit bem eingelaben werben, daß bezuglich ber Artifel von a) bis g) ein Dabium mit 323 ff. öft. 28, bezüglich jenes ad h) mit 363 fl. b. 28., bann bezüglich ber Lieferung ad k) mit 9 fl. oft. B., ad 1) mit 2 fl. oft. B., ad m) mit 40 fl. öft. B., ad n) mit 2 fl. öft. B., ad o) mit 9 fl. öft. B. ju erlegen fein wird.

Auch schriftliche mit den gesetlichen Erfordernissen versebene Offerte werben mahrend ber Ligitazioneverhandlung angenommen merben, und wenn ein foldes Offert von einem Ligitanten, welcher bereits das entfallende Badium erlegte, überreicht werden follte, dann ist der= felbe nicht mehr gehalten auch biefes Offert mit bemfelben Babium gu belegen. Die Lizitazionsbedingungen liegen bei biesem Kreisgerichte zur Einsicht auf.

Dom Prafibio bes f. f. Kreisgerichts.

Złoczów, ben 8. Juli 1860.

Mro. 10120. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird biemit veröffentlicht, daß die daselbst protofollirte Firma "Jonas Salter für gemischte Waaren" die Ginstellung ihrer Zahlungen angezeigt, und über beren Untrag jur außergerichtlichen Befriedigung ber Gläubiger am heutigen die Bergleichsverhandlung über alles sonft der Konfure verhandlung unterliegende Bermogen des Schuldners auf Grund ber hohen Ministerialverordnung vom 18. Mai 1859 eingeleitet, und zu deren Durchführung ber Czernowitzer f. f. ,Rotar Dr. Ludwig Rüdiger belegirt worden fet, - bag endlich die Borladung gur Bergleicheverhandlung felbst, und zu der bazu erforderlichen Unmelbung ber Forderungen insbesondere werden fundgemacht werden.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 19. Juli 1860.

G d i f t.

Mr. 26595. Bom f. f. Lemberger Landes, als Handels, und Bechfelgerichte wird hiemit fundgemacht, daß die von Abraham Osias Mises am 15. Juli 1852 für eine Großhandlung protofollirte Firma "M. Rachmiel Mises" gelöscht wurde.

Lemberg, ben 5. Juli 1860.

# Anzeige-Platt.

In der Gerrichaft Pawlosiów ift vom 1. November 1. 3. an, eine Getranke-Propinazion sammt Re-

staurazion in 2 Sanfern mit 36 Gastzimmern und einer Stallung auf 36 Pferde beim Joroslauer Bahnhof auf 3 Jahre zu verpachten. — Die Interessenten werden eingeladen ihre mit 5% Badium versehenen Offerten ale Raugion ber Guteradministragione - Ranglet in Pawkosiów einzusenden. - Raberes ertheilt die erstgenannte Ranglei in Pawlosiow und in Lemberg herr Askanazy sub Rro. 92/4. (1390-1)

# Doniesienia prywatne.

W Państwie Pawłosiów

jest od 1. listopada b. r. do wydzierzawienia propinacya truuków wraz z restauracya w dwóch domach, zaopatrzonych w gościnne pokoje, także stajnia na 36 koni, koło dworca Jarosławskiego, na lat 3. - Cheć mający zrobić ten interes raczy ofertę z 5 procentami jako kaucyę do kancelaryi administracyjnej dóbr w Pawłosiowie przesłać. – Bliższe szczegóły udziela dopieroco wspomniona kancelarya w Pawłosiowie, a we Lwowie p. Askanazy pod 1. 9 3/4.

### Mr. 2997. Lizitazion

von original=spanischen Sprungwiddern, Mutter= schafen und Schöpsen auf den k. k. Familien= Gütern Göding und Holitich.

Von der k. k. Familien-Fondsgüter-Direkzion wird hiermit bekannt gemacht, daß am 21. August d. 3. zu Göding in Mähren und am 22. August zu Holitsch in Ungarn eine größere Anzahl von Sprungwiddern, Mut= terschafen und Schöpsen dann Rindvieh gegen gleich baare Rezahlung verkauft werden wird.

Kauflustige wollen sich daher am 21. August im Gödinger Maierhofe und am 22. Angust im Holitscher Schloße Vormittags 10 1thr einfinden.

Wien, den 17. Juli 1860.

(1378-1)

Eine Kanzelistenstelle bei einem Begirfegerichte ift mit einer abnlichen oreue in ber Umgegend Lemberg's zu vertauschen. Mäheres in der (1348 - 3)Buchhandlung des Herrn K. Jahkouski in Lemberg.

#### (Gingefendet.)

Rach und nach fangt man auch bei une an, ben Bahnen jene Aufmerksamkeit ju wibmen, beren biefelben in fo bobem Grabe beburfen, bamit ber Denich vor Leiben und Unannehmlichkeiten bewahrt werde. Rein Leiden ift schmerzhafter als Zahnweh; felbft bie fcone Belena mit ichlechten Bahnen, und in Folge beffen mit übelriechendem Althem murbe ohne Freier geblieben fein, und jener aus ber Gefchichte bekannte Minifter, ben ber junge jur Berrichaft gelangte Burft in

Ruhestand versetzte, weil ihn die schlechten Bahne des greisen Staatsmannes unangenehm berührten, ware nicht gebrochenen Bergens gestore ben. Bei dem geringsten Erscheinen eines Bahnleidens wende man also Popp's Unatherin-Mundwasser an, und man ist geschüft von den nachtheiligen Folgen, die Pflichtverfaumniß gegen feine eigene Perfon so oft mit fich führt. "Acht auf sich selbst haben" ist die erfte Regel, will man überhaupt gesund bleiben, und besonders gilt dies von den Bähnen. Alle Krankheiten werden mehr beachtet als das Zahnweh, und doch ist dieses nicht nur die lastigste Krantheit, weil sie einen oft so lange verfolgt, ale man lebt, sondern auch die unangenehmfte. Gewöhnlich benkt man erst baran, welche Rolle die Zahne in unserer Rrantheitegeschichte spielen, wenn - fie Einem wehthun und man fie reißen lassen muß. Dann ist es aber zu spät, dann hilft nur ein radifales Mittel, das Uebel muß mit der Wurgel beraus.

Dowohl nun Popp's Anatherin = Mundwaffer fast in jedem gro-Beren haushalt in Anwendung ift, so wollen wir boch jene, benen es noch nicht bekannt ift, auf die Wirksamkeit besfelben aufmertfam machen. Es ift dies das vortrefflichste Mittel seine Zähne gefund zu erhalten, bor Leiden gu bemahren, und felbft wenn bas lebel icon vorgeschritten ift, bemfelben Ginhalt zu thun. Es bient zur Reinigung ber Bahne überhaupt, felbst in benjenigen Fällen, wo bereits ber Weinstein fich abzulagern beginnt; es gibt ben Bahnen ihre schöne, natürliche Farbe wieder, bewährt fich auch in Reinerhaltung fünstlicher Bähne; es beschwichtigt die Schmerzen hohler und brandiger 3 ähne und heilt im Beginne des Knochenfroßes, es heilt ichmammiges Bahnfleifch, festigt lockerfigende Bahne und ift ein ficheres Seilmittel bei leicht blutendem Zahnfleisch. Es bewährt fich ferner gegen Faulnif im Babnfleifch, bei rheumatischen Schmerzen, und ift endlich überaus schähungswerth in Erhaltung des Wohlgeruchs des Athems, sowie in Hebung und Entfernung eines vorhandenen übelriechenden Athems.

Der Erfolg, beffen fich bas Unatherin - Mundwaffer bes herrn Popp erfreut, bewährt fich nicht nur burch bie große Verbreitung bes Heilmittels, fondern auch durch die schmeichelhaften Briefe, die an ihn aus biefem Unlag gerichtet wurden. Wir finden darunter Bengniffe der Frau Fürstin Efterhalb, der Frau Grafin Fries, des Landgrafen ju Fürstenberg, bes Baron Pernira, ber Doftoren Oppolger, Beller, Brants, Ritter von Schäffer zc.